# Amtsblatt Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

7. Marj 1866.

Wro 54.

7. Marca 1866.

Mro. 50172. Vom Lemberger f. f. Landesgerichte wird zur Bereinbringung ber Forderung bes Handlungshauses Adler et Landes von 632 fl. 40 fr. R. M. ober 664 fl. 30 fr. oft. B. fammt vom 5. September 1857 laufenden Binfen, bann Gerichtes und Exefuzionefosten mit 11 fl. 49 fr., 6 fl. 42 fr., 12 fl. und 13 fl. 39 fr. öst. W. die exekutive Feilbiethung des auf den Namen des Abolf Kulozycki intabulirten 1/24 Theiles der Realitäten Nro. 514 und 5164/4 auf Grund bes zum Ausrufspreise bestimmten Schähungs. werthes von 942 fl. 7111/24 fr. oft. W. in zwei Terminen, nämlich am 19. April und 17. Mai 1866, jedesmal um 10 Uhr Vormittags, und follte diefer Realitätsantheil nicht veräußert werden, die Ber handlung wegen Feststellung erleichternder Bedingungen am 18. Mat 1866 um 10 Uhr Vormittags vorgenommen werden. Deffen werden außer den Miteigenthumern die bekannten Glaubiger mit bem verfandigt, daß jenen Glaubigern, welche mittlerweile in die Stadttafel gelangen sollten, oder denen der Lizitazionsbescheid und die folgenden Bescheibe nicht rechtzeitig zugestellt werden konnten Gr. Advokat Dr. Malinowski mit Substituirung des Grn. Adv. Dr. Zminkowski jum Rurator bestellt wird.

Lemberg, am 2. Dezember 1865.

#### E d y k t.

Nro. 50172. Przez c. k. sad krajowy lwowski celem zaspokojenia wierzytelności domu handlowego Adler et Landcs w ilości 632 złr. 40 kr. m. k. lub 664 zł. 30 c. w. a. z odsetkami 4% od 5. września 1857 bieżącemi, tudzież kosztami sporu i egzekucyi w ilościach 11 zł. 49 c., 6 zł. 42 c., 12 zł. i 13 zł. 39 c. w. a. egzekucyjna licytacya ½, części realności Nr. 514 i 516¼ na imie Adolfa Kulczyckiego intabulowanej, na podstawie ceny szacunkowej 942 zł. 7111/34 c. za cenę wywołania postanowionej, w dwóch terminach, t. j. 19. kwietnia i 17. maja 1866, zawsze o godzinie 10tej Przed południem, a gdyby sprzedaż nie nastąpiła, dnia 18. maja 1866 o godzinie 10tej przed południem rozprawa do ułożenia ułatwiających warunków przedsięwziętą będzie. O tem się prócz Współwłaścicieli, znajomych wierzycieli z tem uwiadamia, że się tym wierzycielom, którzyby tymczasowo do tabali weszli, albo którymby uchwała licytacyjna i poźniejsze achwały w czasie nalezytym nie mogły być doreczone, p. adw. Dr. Malinowski za kuratora, a p. adw. Dr. Zminkowski za tegoż zastępcę się postanawia. Lwów, dnia 2. grudnia 1865.

(371) Rundmachung. (3)

Mr. 97. Die Administrazion der allgemeinen Versorgungs-Anstalt macht hiemit bekannt, daß die statutenmäßige Verlosung für das Jahr 1865 zu Gunsten der Jahresgesellschaften 1825 bis einschließig 1850 am 28. und 29. Dezember 1865 öffentlich vorgenommen worsden set

Vom 25. Februar 1866 eingeschalteten Kundmachung über die Resulstate dieser Verlosung, so wie über jene theilweisen Einlagen, welche durch Zuschreibung der Theildividenden ergänzt worden sind, kann sos wohl im Amtslokale der allgemeinen Versorgungs-Anstalt in Wien, im Sparkassegunde, als auch bei ihren Kommanditen in den Kronsländern Einsicht genommen werden.

Die Administrazion ber allgemeinen Berforgungs-Anstalt.

Wien, den 25. Januer 1866.

(362) Rundmachung. (3)

Vom Lemberger ifraelitischen Kultusgemeinde Worstande wird hiemit kundgemacht, daß in diesem Jahre, und zwar am 1. Mai 1866 (als dem Sterbetage des Stifters) aus der Ignaz Lewkowicz'schen Stiftung zur Ausstattung armer ifraelitischer Mädchen die Verleihung eines Ausstattungsbetrages pr. 1100 st. öst. W. an ein armes ifrae-litisches Mädchen stattsinden werde.

Unfpruch auf diese Berleihung haben nur Madchen, welche gur

Lemberger Gemeinde guftandig find.

Es werden daher alle Bewerberinnen aufgefordert, binnen 30 agen bei der Stiftungskommission, bestehend aus dem Herrn Jacob Wild als dem rom Stifter berufenen nächsten Berwandten, dann den delegirten Mitgliedern des Lemberger israelititehen Kultus-Gemeindes vorstandes, Herren: Landes-Abvokaten Dr. Max Landesberger, M. Nachmiel Mises und Salomon Klarman sich schriftlich zu melden, und ihre Gesuche mit folgenden Nachweisen zu belegen:

a) über ihre Buftandigfeit gur Lemberger ifraelitischen Gemeinde;

b) über ihre allenfällige Verwandtschaft mit dem Stifter;

c) über ihre Armuth;

d) über bas jurudgelegte 16te Lebensjahr;

e) über ben Umstand, ob sie elternlos sind oder nicht, und auch f) durch ein Moralitäts = Zeugniß ihren unbescholtenen Lebens- wandel barzuthun.

Lemberg, am 21. Februar 1866.

Mr. 10626. Bon dem Lemberger k. k. Landes- als Handelsgerichte wird dem abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Hermann Bischoff mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß Salamon Garten Geschäftsmann in Lemberg sub Nr. 4112/4, ein Gesuch unterm 26. Dezember 1863 Jahl 56772 um Erlassung der Jahlungsaussage über die Wechselsumme von 400 fl. öst. W. s. s. überreicht hat.

Da der Wohnort des Herrmann Bischoff unbekannt ist, so wird ihm der Hr. Landes-Abvokat Dr. Kornel Hosmann mit Substituirung des Hrn. Landes-Abvokaten Dr. Emanuel Roiński auf dessen Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Vom f. t. Landes- als Handelsgerichte.

Lemberg, am 28. Februar 1866.

(386) G b i F t. (3)

Mr. 681. Vom k. k. Bezirksamte Dukla als Gerichte in Galizien wird bekannt gemacht, es sei über das gesammte, wo immer bessindliche bewegliche, dann über das in den Kronländern, für welche die Jurisdikzionsnorm vom 20. November 1852 Wirksamkeit hat, gelegene unbewegliche Vermögen des Alexander Landau und Jakob Majer Katz Krämer in Kompagnie in Dukla der Konkurs eröffnet worden.

Es werden daher alle diejenigen, welchen was immer für Ansprüche, auf das in den Konkurs verfallene Bermögen zu stehen, aufgefordert, diese Ansprüche in Form einer wider die Konkursmasse gerichteten Klage längstens die zum 1ten Juni 1866 hiergerichts anzumelden, widrigens sie die Ansprüche auf die Konkursmasse, in so weit dieselben ihnen gesetzlich nicht zustehen, verlustig sein wurden.

Zugleich wird zum Versuche der Beendigung des Konkurses durch Vergleich hiergerichts die Tagsatung auf den 7. Juni 1866 um 9 Uhr Vormittags angeordnet, und hiezu werden hiemit die Gläubiger vorgeladen, wobei beim Mißlangen des Vergleiches, sofort der einstweilige Vermögensvertreter zu bestätigen oder ein anderer Verwalter, so wie der Gläubiger-Ausschuß zu richten und die Verwaltung der Konkursmasse betreffenden Grundsäte zu bestimmen sein werden, und worauf zur nachträglichen Ausstellung eines Massavertreters und dessen Substituten geschritten werden wird.

Bu dieser Tagsahung werden die Gläubiger mit dem Beifügen vorgeladen, daß bei Gesahr am Verzuge zum einstweiligen Vermösgensverwalter der hierortige Lotto = Kollektant Saul Goldenberg vom Amtswegen ernannt worden ist, und daß wenn keiner der Gläubiger bei obiger Tagsahung erscheinen würde, auf ihre Gesahr der desinitive Vermögensverwalter und Gläubiger=Ausschuß bestellt werden wird.

Dukla, am 28. Februar 1866.

(356) Obwieszczenie. (3)

Nr. 4859. Poprawiając pomyłkę względem terminów licytacyjnych w uchwale i edykcie do l. 53505-1865 r. zaszłą, orzeka się, iz przymusowa sprzedaż realności pod l. 17 i 18½ uchwałą z dnia 27. listopada 1865 l. 53505 dozwolona tylko we dwóch terminach, to jest: 28. lutego i 28. marca 1866 przedsięwziętą będzie, zaś gdyby realności te w tych dwóch terminach nawet za cenę szacunkową sprzedane nie zostały, natenczas do ułożenia lzejszych warunków termin 30. kwietnia 1866 się odbędzie.

Lwów, dnia 3. lutego 1866.

(372) Kundmachung. (3

Mr. 2052. Bom f. f. Kreis= als Handelsgerichte in Tarnopol wird bekannt gemacht, daß zu Berlautharungen der Eintragungen in das hiergerichtliche Handelsregister für das Jahr 1866 das Amtsblatt der Lemberger Zeitung und das Zentralblatt für Handel und Geswerbe einverständlich mit dem f. f. Statthalterei = Präsidium gewählt worden ist.

Tarnopol, am 19. Februar 1866.

#### Uwiadomienie.

Nr. 2052. C. k. sąd obwodowy jako sąd handlowy w Tarnopolu podaje do powszechnej wiadomości, że do ogłoszenia wpisów w rejestr handlowy tegoż sądu na rok 1866 Dziennik urzędowy Gazety lwowskiej i Dziennik "Zentral - Anzeiger für Handel und Gewerbe" w porozumieniu z prezydyum c. k. Namiestnictwa wybrane zostały.

Tarnopol, dnia 19. lutego 1866.

1

(379) Obwieszczenie. (2)

Nr. 41. Podpisany c. k. notaryusz jako komisarz sądowy, uchwala lwowskiego c. k. sądu krajowego z dnia 18go listopada 1865 l. 56029 do przeprowadzenia postępowania ugodnego z lwowskim krawcem S. Friedmanem delegowany, wzywa niniejszem wszystkich wierzycieli tegoż S. Friedmana, ażeby swoje z jakiegokolwiek tytułu prawnego pochodzące pretensye, jeżeli tego jeszcze dotad nie uczynili, najdalej do 31. marca 1866 u podpisanego komisarza sądowego za pomocą pisemnych podań, należycie ostęplowanych i w dowody istnienia pretensyj zaopatrzonych, tem pewniej zgłosili, w przeciwnym bowiem razie, gdyby ugoda przyszła do skutku, a pretensye ich prawem fantu nie byłyby pokryte, byliby wykluczeni od zaspokojenia ze wszystkiego postępowaniu ugodnemu podlegającego majątku i podpadliby skutkom w §S. 35., 36., 38. i 39. prawa z 17. grudnia 1862 l. 97 Dz. p. wymienionym.

Lwów, dnia 28. lutego 1866.

Franciszek Wolski,

c. k. notaryusz jako komisarz sądowy.

(370) Ginberufungs - Gdift.

Rr. 1153. Maier Silberstein aus Brody und Israel Kalmann Charisch aus Folwarki wielkie, welche sich unbefugt im Auslande aufhalten, werden biemit aufgefordert, binnen sechs Monaten von der ersten Einschaltung dieses Ediktes in der Landes-Zeitung zurückzukehren und ihre unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen sie nach dem Patente vom 24ten März 1832 verfahren werden müßte.

Bom f. f. Bezirksamte.

Brody, am 20. Februar 1866.

#### Edykt powołujący.

Nr. 1153. Wzywa się Majera Silberstein z Brodów i Izraela Kalmana Charisch z Folwarków wielkich bawiących nielegalnie za granicą, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy od pierwszego umięszczenia tego edyktu w Gazecie krajowej do kraju powrócili i swój nielegalny pobyt za granicą usprawiedliwili, inaczej postąpi się z niemi wedle patentu z dnia 24. marca 1832 roku.

Z c. k. urzędu powiatowego.

Brody, dnia 20. lutego 1866.

(399) Lizitazions-Kundmachung. (2

Mr. 3185. Unter dem in der Lizitazions-Kundmachung der h. f. Kinanz-Landes-Direfzion vom 16. September 1865 Jahl 31195 vorgezeichneten Bedingungen wird bei der f. f. Finanz-Bezirks-Direkzion in Stanisławów zur Verpachtung der Weg= und Brückenmauthftazion Mykietyńce auf die Dauer vom 1. April bis Ende Dezember 1866, d. i. auf neun Monate mit dem Ausrufspreise von 11715 st. öst. W. am 15ten März l. J. um 9 Uhr Früh eine Lizitazion abge. balten werden.

Bet dieser Stazion wird die Wegmauth nach dem Tariffage für zwei Meilen und die Brudenmauth nach der III. Tarifeklasse eingehoben.

Es werden auch schriftliche Offerten angenommen werden, diese mussen aber auf die in der obigen Kundmachung angedeutete Art einsgerichtet sein, und längstens bis 15ten März 9 Uhr Früh eingebracht werden.

Bon ber f. f. Finang=Bezirke=Direkzion. Stanisławów, ben 26. Februar 1866.

(398) Lizitazione,Ankündigung. (2)

Mr. 3548. Am 15ten März 1866 wird bei ber k. k. Finanzs-Bezirks-Direkzion in Tarnopol wegen Verpachtung der Mauthstazion in Zagrobella für die Zeit vom 1. April bis Ende Dezember 1866 unter Festhaltung der in der Lizitazions-Kundmachung vom 16. September 1865 Z. 31195 enthaltenen Bedingungen eine öffentlliche Lizitazion abgehalten werden.

Alls Ausrufspreis des einjährigen Pachtschillings wird der Bestrag von 3040 fl. angenommen, und bas zu erlegende Badium bes

trägt 10% biefes Ausrufspreifes.

Die mit diesem Vadium belegte, gehörig versiegelten Offerte können nur bis längstens 14. März 1866 6 Uhr Abends bei dem Vorstande der Finanz-Bezirks. Direkzion überreicht werden.

Die naberen Ligitagion8-Bedingniffe fonnen hieramte eingefeben

werden.

Von der k. k. Finanz-Bezirks-Direkzion. Tarnopol, am 28. Februar 1866.

(404) Lizitazions = Kundmachung. (2)

Mr. 347. Die f. f. Genie-Direkzion zu Czernowitz bringt hiermit zur allgemeinen Kenntniß, daß wegen Sicherstellung nachbenannter Bauherstellungen, und zwar:

1. Des Neubaues bes linksseitigen Flankengebäudes bes Militar-Spitals zu Kolomen sammt Abtragung des Nebengebäudes Mr 2. und Schopfens Mr. 3 baselbst, ferners

2. Des Neubaues des abgebrannten Sauptwachgebaudes fammt

hofumfaffungemauer ju Kolomea, bann

3. bes Reubaues des abgebrannten Erganzungsbezirfs = Rangleis

gebäudes, baselbst

eine Entreprise-Verhandlung mittelft Einbringung schriftlicher Offerte am 12ten März 1866 um 10 Uhr Bormittags in der k. f. MilitärBauberwaltungs : Kanzlei zu Czcrnowitz (Lemberger Gasse Konstr.

Rr. 1243 im Iten Stock) abgehalten werben wird.

Diese Bauherstellungen werden sowohl nach den verschiedenen einzelnen Bauodiekten im Ganzen, als auch nach den verschiedenen Katthegorien der Werkmeister - Arbeiten ausgebothen; die Andothe mussen auf Prozentennachlässe oder Zuschüße zu den für den Kodomeaer Bezirk bestehenden siren Grundpreisen lauten, und zwar ohne Rücksicht auf die für die ordinären Bauherstellungen gegenwärtig kontraktlich bestehenden Prozenten-Zuschüsser. Offerte, welche auf die Uebernahme der gesammten Bauherstellungen lauten, erhalten bei annehmbaren Preisen den Vorzug. Die auf Basis dieser Grundpreise berechneten Beköstigungssummen betragen:

|     |                                                                                                                                                                                                             | Für den Spitals= flankenbau fammt Abtragung des Neben= gebäudes Nr. 2 unt Schopfens Nr. 3 |                                              | Für das<br>Haupt=<br>wache=<br>Gebäude<br>fammt<br>Hofmauer            |                                                   | Für bas Ergän- zungs- Bezirks- Kanzlei- Gebäude                                                         |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |                                                                                                                                                                                                             | ft.                                                                                       | fr.                                          | ft.                                                                    | fr.                                               | ft. Ift.                                                                                                |  |
| 2(n | Erd= und Maurerarbeiten Steinmeharbeiten Bimmermannsarbeiten Tischlerarbeiten Chlosserarbeiten Sußwaaren Spenglerarbeiten Unstreicherarbeiten Biaserarbeiten Binfblecharbeiten Gisen= und Nägelsorten Summe | 2531<br>462<br>1225<br>188<br>507<br>199<br>145<br>80<br>71<br>—                          | 99<br>60<br>38<br>38<br>50<br>22<br>31<br>40 | 1012<br>133<br>583<br>169<br>271<br>96<br>79<br>66<br>40<br>566<br>100 | 17<br>3<br>72<br>14<br>99<br>51<br>32<br>74<br>77 | 873 92<br>123 56<br>789 20<br>209 24<br>309 86<br>132 18<br>126 32<br>51 6<br>40 32<br>945 71<br>167 94 |  |
|     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           | riae                                         |                                                                        | - 1                                               | chstehenden                                                                                             |  |

Die einlangenden Offerte muffen übrigens noch nachstehenben Bedingungen entsprechen, wenn ste zur Annahme geeignet befunden werden, sollen:

1. Muß jedes Offert mit einer 50 fr. Stempelmarke, dann mit einem im Laufe diefes Jahres von der zuständigen handels= und Gewerbes kammer ober in deren Ermanglung von dem f. f. Bezirksamte ausgestellten Zeugnisse über die Solidität, Unternehmungsfähigkeit und Bers mögensumstände des Offerenten versehen und gehörig gestegelt sein.

2. hat jedes Offert die Erklärung der Uebernahme der Bauhers ftellung und Leistung, um welche es sich handelt, genau zu bezeichnen, und bei mehreren gen einschaftlichen Offerenten die Solibarverpflichtung derselben gegenüber dem Aerar zu enthalten.

3. Muß der Offerent sich erklären, daß er sich den ihm bekannten und von ihm oder von seinem sich durch eine legalisirte rückzubehaltende Bollmacht legitimirenden Machthaber unterfertigten Bau- und Bersteigerungsbedingnissen für die von ihm übernommene Arbeitsleistung unterwirft.

4. Muffen die Offerte auf bestimmte, sowohl mit Bahlen als auch mit Buchstaben geschriebene Breise, b. i. Prozenten = Nachlässe oder Zuschüffe von respektive zu den Kodomeaer Grundpreisen, und nicht auf Nachlässe von Anbothen anderer Offerenten lauten.

5. Muß jedes Offert mit dem vorgeschriebenen Badium, welches 5% der nach dem Andothe entfallenden Beföstigungssummen beträgt, versehen sein. Dieses Badium kann entweder in Baarem, oder in Staats und Grundentlastungs Dbligazionen nach dem börsenmäßigen Kurse berechnet, bestehen, oder auch dessen Erlag mittelst Beibringung einer ämtlichen Bescheinigung über die Deponirung desselben bei einer k. f. Militär-Kasse nachgewiesen werden.

6. Muß der Offerent sich zugleich verpflichten, im Falle er Ersteber bleibt, nach erhaltener spezieller Kenntniß hievon, dieses Vadium auf das doppelte zur Bildung der vollen Kauzion unverzüglich zu ers gänzen, und falls er dieses unterließe, sich dem richterlichen Verfahren ganz und zwar so zu unterwerfen, als wenn er die Kauzion selbst erlegt und die Vauherstellungen übernommen hätte, so daß er also auch zur Ergänzung der Kauzion auf gesehlichem Wege verhalten werden kann.

7. Gind die Offerte mit dem Bor- und Bunamen bes Offeren'

ten zu fertigen und beren Wohnort beizuseten.

8. Müssen die Offerte bis längstens Montag den 12. März 1866 Bormittag 10 Uhr in der k. k. Militär=Bauverwaltungs=Kanzlei zu Czernowitz abgegeben sein. Nach Ablauf dieses Termines werden von der Bau=Verwaltung unter keinem Borwande Offerte angenommen werden.

Die näheren Bau= und Lizitazions = Bedingungen, so wie auch die Pläne, Borausmaßen und Kostenüberschläge können jederzeit in den gewöhnlichen Amtsstunden in der k. k. Militär = Bauverwaltung fanzlei zu Czernowitz und beim k. k. Genie = Direkzions = Filiale zu Kołomea eingesehen werden.

Czernowitz, am 20. Februar 1866.

(388)Edykt. (1)

Nr. 3328. C. k. sad krajowy lwowski jako władza nadopiekuńcza małoletniego Leona Szeptyckiego ogłasza, że wydzierzawia folwark Kozudawy w obwodzie Złoczowskim położony do dóbr Stanimierza i Pohorylec należący, w drodze publicznej licytacyi. — Termin licytacyi wyznacza się na dzień 6. kwietnia 1866 godzina 10. przed południem.

Warunki licytacyjne przejrzeć można w registraturze c. k. sądu krajowego lub c. k. urzędu powiatowego jako sądu w Gli-

nianach.

Suma wywołalna wynosi kwotę 1000 zł. w. a. – Wadyum 200 zł. w. a.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 22. lutego 1866.

Rundmachung. (405)(1)

Dr. 9762. Aus ber von Sigmund Ebler von Werthheimstein dum bleibenden Andenken an feine Gattin Nanette Edle von Wertheimstein gegründeten Ausstattungsstiftung für arme ifraelitische Mädchen ift am 27. April 1866 eine Ausstattung von 150 fl. öft. Bahr. zu verleihen.

Bu diefer Ausstattung find junachft Madchen aus der Bermandt= schaft der Frau Nanette Edle von Wertheimstein, in deren Abgang aus ber Bermandtschaft bes Stifters, endlich in Ermanglung biefer

aus ber Gemeinde Wien berufen.

Die Bewerberinnen um biefe Ausstattung haben ihre mit bem Geburtsfcheine, bem Gitten= und Armuthszeugniffe, und wenn fie ein Vorzugerecht der Verwandtschaft geltend machen wollen, auch mit den diese Verwandtschaft nachweisenden Geburts- und Trauungescheinen belegten Gesuche bis 20. Marg 1866 bei der f. f. n. ö. Statthalterei zu überreichen.

Bon ber f f. n. ö. Statthalterei.

Wien, am 14. Februar 1866.

(410)Kundmachung.

Mr. 4541. Wegen Sicherstellung der Erforderniffe fur die Ronfervazions = Berstellungen im Lemberger Straffenbaubezirke im Jahre 1866 wird die Offertenverhandlung ausgeschrieben.

Die biesfällige Erforderniße bestehen:

I Com Lambannan Guaifa

| 1. Sin Demberger Strette                              |     |        |
|-------------------------------------------------------|-----|--------|
| a) Auf der Brodyer Hauptstrasse.                      | ft. | fr.    |
| Reparatur des Kanals Rr. 2 im Fiskalpreise von        | 72  | 57 1/2 |
| Herstellung ber Brude Mr. 10                          | 51  | 33     |
| 90 r 19                                               | 42  | 76     |
| Reparatur am Kanale Nr. 17                            | 78  | 30     |
|                                                       | 189 | 11/2   |
| von Wasserterassen                                    | 513 | 88     |
| 457 Rur. Klafter neue eichene Gelanderbaume und Ropf- |     |        |
| fäulen im Fiskalpreise von                            | 704 | 86     |

Zusammen auf der Brodyer Hauptstraffe 1452

b) Auf ber Verötzkoer ungarischen Hauptstraffe.

Herstellung am Ranale Rr. 17 im Fiskalpreise von 10 Mr. 22 123 77 Schlauche Mr. 2 381/2 8171/3 Rur. Klafter neue Straffengelander fammt Ropf= 461/2 und Mittelsausen im Kiskalpreise von Zusammen auf der Veretzkoer Hauptstrasse 1052

c) Auf der Jaworower Verbindungsstraffe.

Herstellung an ber Brude Nr. 38 im Fiskalpreise von 80 181/2 141/2 Mr. 41 248 Rur. Rlafter neue Straffengelander fammt Ropf-

und Mittelfaulen im Fiskalpreise von 233 371/2 Zusammen auf der Jaworower Verbindungsstraffe 391

Zusammen im Lemberger Kreise 2896 11. Im Przemysler Kreise auf der Jaworower Berbindungestrasse.

Berftellung an ber Brude Dr. 57 im Fisfalpreise von 164 Nr. 59 136 Mr. 62 66 Mr. 64 123 $86^{1}/_{2}$  $35^{1}/_{2}$ Mr. 67 109 Mr. 73 45 681/2  $6^{\,\mathrm{i}}/_{\mathrm{2}}$ Nr. 56 124

3831/2 Rur. Rlafter neue Straffengelander fammt Ropf= im Fiskalpreise von 308 und Mittelsäulen

öfterr. Währ.

Unternehmungelustige werden aufgefordert, ihre Anbothe mit= telft rechtsgiltig ausgestellten mit einem 10% Badium vom Fiskalbetrage belegten, schriftlichen und verstegelten Offerte bis 16. Marg 1866 und zwar bezüglich ber Herstellungen im Lemberger Kreise bei dem Lemberger, und für ben Przemysler Kreis bei bem Przemysler f. f. Berrn Kreisvorsteher ju überreichen.

Die diesfälligen aligemeinen und speziellen, namentlich aber die unterm 13. Junt 1856 Bahl 23821 fundgemachten fpeziellen Lieferungsbedingnisse konnen entweder bei den betreffenden Berren Rreis=

vorstehern oder dem Lemberger f. f. Straffenbaubezirke eingesehen

Nachträgliche Unbothe werben nicht berüchsichtiget. Bon ber f. f. galig. Statthalterei. Lemberg, ben 25. Februar 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 4541. Celem zabezpieczenia potrzeb reparacyj do utrzymania gościńców we Lwowskim powiecie dla budowli gościńców na rok 1866 rozpisuje się niniejszem licytacya zapomocą ofert.

Odnośne potrzeby są:

I. W obwodzie lwowskim.

| a) Na Brodzkim gościńcu głó                  | wnym.       | zł.    | kr.   |
|----------------------------------------------|-------------|--------|-------|
| Reparacya kanalu Nr. 2 w ceni                | e fiskalnej | 72     | 571/2 |
| mostu Nr. 10                                 | 57          | 51     | 33 ~  |
| Nr. 19                                       | 22          | 42     | 76    |
| kanału Nr. 17                                | 27          | 78     | 30    |
| wodocieku Nr. 17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 12          | 189    | 11/2  |
| " terasów od wody                            | 22          | 313    | 88    |
| 457 miernych sazni nowych debowych słupkó    | w pore-     | rEE. 1 |       |
| czowych i łączących w ceni                   | e fiskalnej | 704    | 86    |
| Razem na gościńcu                            |             |        | 72    |
| b) Na węgierskim gościńcu głównym            | do Were     | cka.   |       |
| Ranaracya nray kanale Nr. 17 w agni          |             |        | 24    |

Reparacya przy kanale Nr. 22 123 77

wodocieku Nr. 2  $38^{1}/_{2}$ 8171/3 miernych sążni nowych baryer gościńcowych

wraz z słupami łaczącemi i środkowemi w cenie fiskaln. 901 461/2

Razem na głównym gościńcu do Werecka 1052 c) Na Jaworowskim gościńcu łączącym.

Reparacye przy moście Nr. 38 w cenie fiskalnej 181/ Nr. 41 141/2

248 miern, sażni nowych haryer gościńcowych wraz 371/2 z słupami łączącemi i środkowemi w cenie fiskalnej 233

Razem na Jaworowskim gościńcu łączącym 391 701/2

881/2 Razem w obwodzie lwowskim 2896 II. W obwodzie Przemyskim na gościńcu łączącym Jaworowskim.

Reparacya przy moście Nr. 57 w cenie fiskalnej 164 111/2 Nr. 59 136 Nr. 62 6620 Nr. 64 861/2 123 Nr. 67 109 351/ Nr. 73 45

681/2 Nr. 56 61/2 124 3831/2 miern. sążni nowych baryer gościńcowych wraz

z słupami łączącemi i środkowemi w cenie fiskalnej 881/,

Razem 1078

wal. austr.

Majacych chęć przedsiębiorców wzywa się, azeby swoje propozycye zapomocą prawomocnie sporządzonych we wadyum 10% towe od ceny fiskalnej opatrzonych pisemnych i opieczętowanych ofert wnieśli do dnia 16. marca 1866, a mianowicie owe, reparacyj w obwodzie lwowskim tyczące się u lwowskiego, dotyczące zaś przemyskiego obwodu u przemyskiego c. k. starosty.

Odnośne ogólne i szczególne, mianowicie owe, pod dniem 13. czerwca 1856 l. 23821 obwieszczone specyalne warunki dostawy przejrzane być mogą albo u dotyczących panów starostów lub we

lwowskim powiecie dla budowy gościńców.

Po terminie wniesione oferty nie beda uwzględnione. Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 25. lutego 1866.

(389)© diff t.

Mr. 6282. Bon bem f. f. Landes- als handelsgerichte wird bem, von seinem gewöhnlichen Wohnorte Tarnopol abwesenden Jonas Tetilbaum mit diesem Edifte bekannt gemacht, daß mit Beschluß vom 10. Sanner 1866 3. 1159 wider ihn die Zahlungsauflage der Wech= selsumme von 190 fl. oft. B. f. R. G. ju Gunften ber Rachel Ax bewilligt worden sei.

Da der Wohnort desfelben nicht befannt ift, fo wird ihm der herr Landes-Advofat Dr. Czemeryński mit Substituirung bes hrn. Landesadvokaten Dr. Frenkel auf feine Gefahr und Roffen gum Rurator bestellt, und bemfelben die oben angeführte Bahlungeauflage gugestellt.

Vom f. f. Landes= als Handelsgerichte. Lemberg, am 21. Februar 1866.

(390)© dift.

Dr. 10633. Bon dem f. f. Lemberger Landes als Sandels: gerichte wird der Jochwid Rudol, gebor. Jolles, Geschäftsfrau, mit biesem Solfte bekannt gemacht, daß Chaim J. Halpern, Geschäftsmann in Lemberg Nr. 212% unterm 22. Juni 1863 J. 25592 ein Gesuch um Erlassung der Zahlungsauflage über die Wechselsumme pr. 281 fl. öst. W. G. überreicht hat.

Da ber Wohnort der Jochwid Rudol gebor. Jolles unbekannt ift, so wird ihr ber herr Abvokat Dr. Roinski mit Substituirung bes

orn. Abvofaten Dr. Gregorowicz auf ihre Gefahr und Roften gum Rurator bestellt, und demfelben ber oben angeführte Befcheib biefes Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landes als Sandelsgerichte.

Lemberg, am 28. Februar 1866.

Edift. (357)

Nro. 29479 ex 1865. Vom f. f. städtisch = delegirten Bezirks, gerichte für die Stadt Lemberg und deren Vorstädte wird bekannt gemacht, daß am 30. August 1864 zu Tarnow ohne Hinterlossung

einer lettwilligen Anordnung Osias Jolles gestorben fei.

Da biefem Gerichte unbekannt ift, ob und welchen Personen auf feine Berlaffenschaft ein Erbrecht guftebe, fo werben alle Diejentgen, welche hierauf aus mas immer fur einem Rechtsgrunde Unfpruch ju machen gebenten, aufgeforbert, ihr Erbrecht binnen Ginem Sahre, von bem unten gefehten Tage gerechnet, bei biefem Gerichte anzumel= ben und unter Ausweifung ihres Erbrechtes ihre Erbserflarung ansubringen, widrigenfalls die Berlaffenschaft, fur welche ingwischen gr. Advofat Dr. Rechen als Berlaffenschafts - Aurator bestellt worden ift, mit Jenen, Die fid werben erbeerflart und ihren Erbrechtstitel ansgewiesen haben, verhandelt und ihnen eingeantwortet, der nicht ange-tretene Theil der Berlaffenschaft aber, oder wenn sich Riemand erbeerklart hatte, Die ganze Berlaffenschaft vom Staate als erblos eingejogen murbe.

Lemberg, am 15. Februar 1866.

Edykt.

Nro. 2123. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszem niewiadomych z miejsca pobytu Szymona i Ludwike Bohaczek, że przeciw nim na rzecz Wolfa Sauera nakaz płatniczy wekslowej sumy 75 zł. w. a. z pn. pod dniem 12. października 1865 do l. 14239 wydanym, i ustanowionemu dla nich kuratorowi panu adw. kraj. Drowi. Dworskiemu z zastępstwem p. adw. kraj. Dra. Regera doręczonym został.

Przemyśl, dnia 22. lutego 1866.

Edykt. (353)

Nro. 1571. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszem p. F. E. Böhlke, że w skutek prosby p. Rozalii Nagelstein uchwałą z dnia 12. stycznia 1865 nakaz zapłaty w 3 dniach summy wekslowej 100 zł. a. w. z pn. i procent przeciw niemu

Gdy miejsce pobytu p. F. E. Böhlke wiadomem nie jest, prze-

to mu c. k. sąd obwodowy w Przemyślu kuratora w osobie p. adw. kraj. Dra. Kozłowskiego z zastępstwem adw. kraj. p. Dra. Żezulki postanowił, któremu wyż rzeczona uchwała się doręcza.

Przemyśl, dnia 1. lutego 1866.

(1) Edykt.

Nro. 2122. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszem niewiadomych z miejsca pobytu Szymona i Ludwike Bohaczek, że przeciw nim na rzecz Szymona Kowlera nakaz platniczy summy wekslowej 42 zł. w. a. z pn. pod dniem 12. października 1865 l. 14240 wydanym, i ustanowionemu dla nich kuratorbwi p. adw. kraj. Drowi. Dworskiemu z zastępstwem p. adw. kraj. Dra-Regera doręczonym został.

Przemyśl, dnia 22. lutego 1866.

(366)Edykt.

Nro. 3575. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia p. Jana Marszałkiewicza, przedsiębiorcę nasypów ziemnych przy budowie kolci zelaznej z miejsca pobytu niewiadomego, że Mateusz Wasacz Janowi Marszałkiewiczowi pełnomocnictwo z Listopada 1865 r. do podniesienia wypłat z kasy towarzystwa budowy kolei Lwowsko - Czernowieckiej wypowiedział, i że to wypowiedzenie p. adwokatowi Bardaschowi jako kuratorowi, ze substytucyą p. adwokata Minasiewicza dla niego ustanowionemu się wręcza.

Stanisławów, dnia 21. lutego 1866.

Erkenntniß.

Das f. f. gandes- ale Prefigericht in Benedig hat mit ben Erfentniffen vom 7. Februar b. 3. 3. 1684 bie Druckschrift: "Per le nozze Anelli Brocchetti di Desengano, Mantova tipografia Benvenuti rappr. da E. Caranenti" wegen Berbrechens ber Störung ber öffent lichen Ruhe S. 65 a. St. G. verbothen.

Apotheker Bergmann's

Barterzeugungstinctur Sam

unstreitig ficherstes Mittel, binnen Furgester Zeit bei felbst noch jungen Leuten einen ftarken und fraftigen Bartwuchs hervorzurufen, empfiehlt a Flac. 70 fr. und 1 fl.

(2145-10)

Exertiner, Apothefer in Lemberg.

Anzeige - Blatt.

# GROSSE AUSSIMALING

## von Blumenpflanzen und Fruchtbäumen aller Gattungen Immerbliihende Rosen etc.

Kunstgärtner, soeben aus Paris angekommen, mit einer reichhaltigen Auswahl aller Gattungen Pflanzen und Blumenpflanzen für Zimmer, Treibhäuser und Gärten.

Immerblühende Rosen in 500 Varietäten, Amaryllis, Lilien, Blumenzwicheln, Blumensaamen, Knottengewächse aus Afrika und Amerika, welche 4 bis 5 Monaten ununterbrochen blühen.

Etwas ganz Neues! Enorme Aepfel und Birnen (wovon Früchten in natura von 3 bis 4 Pfund ausgestellt sind.) Indische Johannisbeeren. in 12 Varietäten.

Marokkanische Himbeeren, in 12 Varietäten.

Amerikanischen Weinstöcken, schöne Tafeltrauben, in 25 Varietäten.

Englische Erdbeeren, in 50 Varietäten.

Kastanienbäume aus Karolina, in 12 Varietäten.

Was Neues von 1865. Amerikanischer E

### M. Girand

bittet den hohen Adel und das P. T. Publikum um gütiges Vertrauen.

Das Magazin befindet sich Ferdinands-Platz im Hotel des Herrn Lang.